all

## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 235. Freitag, den 30. September 1836.

Ungekommene gremden vom 28. September.

Fran Grafin v. Mielzynska aus Köbnik, I. in No. 134 Wilh. Plat; Hr. Commissionsrath Riel aus Custrin, I. in No. 99 halbdorf; Hr. Oberförster Herbst aus Moschin, Hr. Seisensteder Rictol aus Landsberg a/W., I. in No. 95 St. Ab, albert; Hr. Kaufm. Boas aus Landsberg a/W., Hr. Gutsb. v. Mycielski aus Demebno, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. v. Bojanowski aus Ostrowieczno, Hr. Architekt Jursz aus Brussowo, Hr. Kaufm. Koch aus M. Goelin, I. in No. 384 Gerberstr.; Fran Oberamtm. Hilbebrand aus Mrowino, Hr. Buchhalter Burger aus Warschau, I. in No. 165 Wilh. Str.; Fran Pachterin Briese aus Pierwoszewo, I. in No. 136 Wilh. Str.; Fran Grafin v. Mielzynska aus Baszkowo, Hr. Gutsb. v. Prusimski aus Sarbia, I. in No. 15 Breelauerstr.; Hr. Jussiz-Rath von Bialtowski aus Polen, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Generalpächter von Zychlinski aus Grzymyslaw, Hr. Commiss. Neekz aus Swierczyn, I. in No. 7 Wasserstraße.

1) Poiktal Citation. Der Abalbert George Heinricht, Sohn bes Fleischermeisters Anton Heinricht zu Schwehkan, Fraustädter Kreises, geboren ben 28sten März 1798, welcher sich Ansangs des Jahres 1816 ohne Erlaubniß seiner Obrigfeit nach dem Königreich Polen entsernt hat, und sich gegenwärtig in Frankreich befinden soll, wird auf den Antrag der hiesigen Königl. Regierung hierdurch auf,

Zapozew edyktalny. Woyciech Grzegorz Heinricht, syn rzeźnika Antoniego Heinricht z Święcichowa Powiatu Wschowskiego, urodzony w dniu 28. Marca 1798., który się na początku r. 1816 bez zezwolenia zwierzchności swey do Królewstwa Polskiego oddalił, na teraz w Francyi znaydować się ma; wzywa się na wniosek tuteyszey Królewskiey Re-

geforbert, fofort in die hiefigen Lande qu= rudautehren, fich in bem vor bem Re= figen Dber = Landesgerichts anftebenden Termine gu fiellen, und fich uber feine Theilnahme an ber polnischen Revolution und über die unterlaffene Ruckfehr in bie Dieffeitigen Staaten gu verantworten. Bei feinem ungehorfamen Ausbleiben wird berfelbe in contumatiam feines fammtli= chen jetigen und gufunftgen beweglichen und unbeweglichen Bermogens fur verlu= flig erachtet, baffelbe wird bem Provin= gial-Schul- und Ablbfunge-Fonde ber biefigen Proving zugesprochen, und nach rechtsfraftig gewordenem Urtel von ber Regierunge-Sauptfaffe eingezogen werben.

Dofen, ben 10. September 1836.

Adnigt. Dber = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Poittal=Citation. Bon dem unterzeichneten Koniglichen Dber-Landes= gerichte werden nachfiebend genannte perschollene Personen, ale:

1) Die Gebruder

a) ber Fleischergeselle Theodor Balentin Radomefi, geboren am riten Februar 1783;

b) ber hutmacbergefelle Johann Jofeph Radomski, am 28. Dezem= ber 1784 gu Gnefen geboren;

welche im Jahre 1804 nach Warschau auf die Wanderschaft gegangen find;

gençyi ninieyszém, aby natychmiast do kraju tuteyszego powrócił i w terferendarius Lemon am 5. April 1837, minie przed Referendaryuszem Le-Bormittage 10 Uhr, im Lofale bee bie= mon na dzień 5. K wietnia 1837 przed południem o godzinie 10tey w Zamku tuteyszego Sądu Głównego Ziemiańskiego wyznaczonym stawił i względem wzięcia udziału w rewolucyi Polskiey, również względem zaniechanego powrqtu do kraju tuteyszego usprawiedliwił się. W razie zaś nieposłusznego niestawienia się za utracającego wszelki teraźnieyszy i przyszły, ruchomy i nieruchomy maiatek uznany, tenże maiatek prowincyalnemu funduszowi szkół i oblucyi tuteyszéy prowincyi przysądzonym a po prawomocnym Wyroku przez Główną Kassę Regencyiną ścią. gniony zostanie.

Poznań, dnia 10. Września 1836. Król, Pruski Główny Sąd Ziemiański; Wydziału I.

Zapozew edyktalny. Następuiące znikłe osoby, iako to:

1) bracia,

a) rzeźniczek Teodor Walenty Radomski, urodzony dnia 11go Lutego 1783 roku;

b) kapelusznik Jan Józef Radomski, urodzony dnia 28. Grudnia 1784 r. w Gnieźnie, którzy obydwzy w roku 1804 na wedrówkę do Warszawy się udali;

2) Christoph Pohl, geboren im Jahre 1773, welcher bei dem v. Kohlers schen Husaren-Regiment den Feldzug in Preußen 1807 mitgemacht und nach dem Tilsiter Frieden den Missitairdienst verließ;

3) Julianna Pohl, geboren ben 18ten April 1784 zu Schneibemuhl, wels che fich im Jahre 1804 aus Czes

chanowo entfernt hat;

4) Joseph Jgnaß Brostowski, auch Brostowicz genannt, Sohn der Zimmermeister Brostowiczschen Cheleute, welcher im kloster Gorfi bei Lobstens Bernhardiner = Monch gewesen, und vor 24 bis 26 Jahren aus demselben entsprungen und unter das Militair gegangen sehn soll;

5) der Bäckergeselle Friedrich Abam Huhn, geboren den 4ten Dezember 1790 zu Inswrackaw, welcher im Fahr 1804 oder 1805 Inswrackaw verlassen, und später in der Desterreichischen Armee als Feldbäcker gedient haben soll;

6) Franz Chonnacki, geboren im Jahre 1788 zu Chelmce bei Strzelno, welcher von dort sich im Jahre 1806 in die Gegend von Wosen begeben haben soll, um herrschaftliche Dien-

fie zu suchen;

7) Johann Christoph Schmelz, welcher im Jahre 1810 zu Thorn Tabagist war, und sich 1811 aus Bromberg entfernt hat;

8) ber Fleischermeifter Friedrich Will= mann gu Bromberg, wo er im Jahre 2) Krysztof Pohl urodzony w roku 1773, który z półkiem huzarów Köhlera wyprawę woienną w Prusiech w roku 1807 odbył, i po pokoju Tylżyckim służbę woyskową opuścił;

3) Julianna Pohl urodzna w Pile dnia 18. Kwietnia roku 1784, która się wroku 1804 z Czecha-

nowa oddalila;

4) Józef Ignacy Brostowski także Brostowicz zwany, syn cieśli Brostowicza, którzy w klasztorze Bernardynów w Górkach pod Łobżenicą zakonnikiem był i przed 24 lub 26 laty ztamtąd zniknął i do woyska udać się miał;

5) piekarczyk Frydryk Adam Huhn, urodzony w Inowrocławiu dnia 4. Grudnia 1790 roku, który w roku 1804 lub 1805 Inowrocław opuścił i późniey w woysku Austryackim iako piekarz woyskowy służyć miał;

ny w Chełmcach pod Strzelnem w roku 1788, który się ztamtąd w roku 1806 w okolicy Poznania, celem uzyskania prywatnéy służby udać się miał;

7) Jan Krysztof Schmelz, który w roku 1810 w Toruniu oberzystą był i w roku 1811 z Bydgoszczy się oddalił;

8) Fryderyk Willmann z Bydgoszczy, rzeźnik gdzie się w roku 1809 ober 1810 sich mit ber verwittweten Thiem, geb. Leczynosta, verehelicht hat, und im Jahre 1814 nach Berlin gereist sehn soll;

9) Johann Gottlieb Christoph Kun, geboren ben 26. November 1784 du Czarnifau, welcher vor etwa 30 Jahren als Tuchmachergeselle von bort auf die Wanderschaft gegangen ist;

10) ber Burger Johann Cyminsfi, ges boren ben 27. Marz 1780 zu Lobs fens, welcher sich im Jahre 1805 von dort entfernt hat:

11) ber Arbeitsmann Johann Suchland, welcher in einem Alter von 52 Jahren den 31. März 1821 ans Flottenau sich entfernt hat;

12) Barbara v. Zagorska, Tochter ber bereits verstorbenen Michael und Anna von Zagorskischen Scheleute aus Groczyn, welcher vor ungefähr 40 Jahren in einem Alter von 15 Jahren verschollen ist;

welcher vor 42 Jahren von Gnesen nach Warschau gewandert, und von dort unter das polnische Militair gegangen seyn soll,

14) Christoph Riehmanns geboren ben 27. Oftober 1775 du Kowalewo bei Schubin, welcher im Jahre 1809 nach Bromberg gegangen, und dafelbst bei einem Militairforph Felds backer geworden seyn soll, und

15) Die Gebrüber Gebriel und Joseph

1809 lub 1810 wdową z Łęczyńskich Thiemową ożenił, i w roku 1814 do Berlina udać się miał;

9) Jan Bogumił Krysztof Kuhn, urodzony w Czarnkowie dnia 26. Listopada 1784 roku przed około 30 laty iako sukienniczek ztamuąd nad wędrowkę się udal;

Lobženicy, urodzony dnia 27.
Marca 1780, który się ztamtąd
w roku 1805 oddalił;

11) Jan Suchland, wyrobnik, który
52 licząc, dnia 31. Marca 1821
z Fletenowa oddalił się;

12) Barbara Zagorska, córka zmarłego Michałai Anny Zagorskich małżonków z Sroczyna, która maiąc lat 15 przed około 40 laty w wieku znikła;

13) rzeźnik Szymon Idiński, który przed lat 42 z Gniezna do Warszawy wywędrował, i ztamtąd do woyska polskiego wstąpić miał;

w Kowalewie pod Szubinem dnia 27. Października 1775 r., który w roku 1809 do Bydgoszeku piekarzem woyskowy zostać się miał;

15) bracia Gabryel i Józef Romie-

v. Romiejewski aus Tustowo, welsche im Jahre 1782 ihren Geburtsund Wohnort verlaffen haben;

und welche feitbem nichts weiter von fich haben boren laffen, werben auf ben Un= trag ihrer Berwandten, Curatoren und bes Ristus ber Ronigt. Regierung bier= felbft, fie fur tobt ju erflaren, fammt ihren unbefannten Erben und Erbnehmern aufgefordert, und fofort anzuzeigen, wo fie leben, ober fich fpatestens in bem auf ben 21. August 1837 vor ben: Des putirten, herrn Dber = Landesgerichts= Referendarius Schulz, Vormittage 10 Uhr im Dber = Landesgerichte-Lokale bier= felbit anberaumten Termine perfonlich, ober burch einen Bevollmachtigten, gu melden, wozu ihnen die Jufig = Commiffarien Schopfe und Wogel vorgeschlagen werben, um weitere Unweisung zu em= pfangen, oder ju gewartigen, daß fie fur tobt erflart und ihr Bermogen benjenigen jugesprochen werden wird, die fich als ibre nachften Erben legitimiren.

Bromberg, ben 19. Auguft 1836.

Ronigl. Dber : Landes : Wericht.

jewscy z Tuszków, którzy w roku 1782 mieysce urodzenia i zamieszkania opuścili;

o ktoych pobyciu od czasu wymienionego żadney nie masz wiadomości, zapozywaią się na wniosek częścią przez ich krewnych, częścią przez kuratorów i wreszcie przez fiskusa tuteyszéy Królewskiéy Regencyi uczyniony o uznanie ich za umarłych i wraz z swemi nieznaiomemi sukcessorami i spadkobiercami, z strony podpisanego Królewskiego Głównego Sadu Ziemiańskiego ninieyszém z tém zaleceniem, ażeby nam natychmiast doniesły gdzie przebywaią, lub też naydaléy w terminie na dzień 21. Sierpnia 1837 r. o godzinie Iotéy zrana przed Deputowanym W. Szulc Referendaryuszem Sadu Głównego w lokalu Sądu Głównego wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomoc. ników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Szoepke i Vogel przedstawiamy, zgłosili się, i tamże dalszego oczekiwali polecenia, gdyż w razie niestawienia się za umarłe uznane będą, a cały ich maigtek tym wydanym będzie, którzy iako ich naybliżsi sukcessorowie się wylegitymuią.

Bydgoszcz, d. 19. Sierpnia 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański. 3) Mothwendiger Verkauf. Rand= und Stadt, Gericht gu Schrimm.

Das in der Stadt Bnin sub Nro. 115. belegene, den Johann Gottlieb Springerschen Erben zugehörige Grundssüd, gerichtlich abgeschäft auf 631 Mthlr. 6 Sgr. 8 Pf., zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 26. Januar 1837. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden, jedoch mit Ausnahme des sub Mro. 7. der Tare angeführten, auf dem Bniner Felde nach Trzedislawki zu belegenen Quartackers nebst Wiese.

Alle unbekannten Real , Pratendenten werden aufgeboten, sich spätesteins in dies sem Termine zu melben, widrigenfalls die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Realansprüchen ouf das Grundstück präfludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger, nämlich die Wittwe Anna Charlotte Werner geb. Czarnikow modo beren Erben, werden hierzu bffentlich vorgeladen.

Schrimm, ben 15. Juli 1836. Konigl. Preug. Land= und Stadt=
Gericht. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko Mieyski w Szremie.

Nieruchomości w Bninie pod No. 115 położone, małżonkom Sprenger należące. sądownie oszcowane na 631 Tal. 6 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 26 go Stycznia 1837 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych, oprócz kwarty roli oraz z łąką pod No. 7 w taxie wymienioney, ku Trzebisławką położoney, sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swoiemi do tych nieruchomości wyłączeni będą i wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném zostanie. Niewiadomi z pobytu wierzyciele, mianowicie wdowa Anna Charlotta z Czarników Werner, modo iéy sukcessorów zapozywaią się nienieyszém publicznie.

Szrem, dnia 15. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 4) Norhwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu

Der ben Nicolaus Blachmierskischen Erben in Batkowo zugehörige Ucker, befiehend aus 20 Beeten bei dem Popowiscer Wege von 122 JR. Långe und 5 JR. 2 Kuß Breite und aus 30 Beeten daselbst, 84 JR. lang und 12 JR. breit, zusammen abgeschätzt auf 135 Mthlr. zufolge der, in der Registratur einzusehenden Tave, soll im BietungsTermine am 26. October 1836 Borzmittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsestelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real : Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung der Praclusion spatestens in diesem Ters

mine gu melben.

Inowraclam, ben 13. Juli 1836.

Ronigi. Preug. Land, und Stadtgericht.

5) Zekanntmachung. Der Schmist Nogolkiewicz, verwittw. Chwialkowska, aus Wygoda bei Dembno, haben mittelst Contrakts vom 2ten September c. die in hiefiger Provinz bestehende Gütergemeinschaft ausgeschlossen.

Wleschen, ben 19. September 1836. Ronigl. Preuß. Land= und Stabtgericht.

Sprzedaż honieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Inowrocławiu.

Do sukcessorów Mikołaja Blachmierskiego w Batkowie należąca, 20 zagonów w długości, 122 p. a w szerokości 5 p. 2 stopy, niemniey 30 zagonów w długości, 84 pręt. a w szerokości 12 p. nad drogą ku Popowicom obeymuiąca rola, razem na 135 Tal. oszacowana wedle taxy, mogącey być przeyrzaney w Registraturze, ma być w terminie do licytacyi na dniu 26. Października 1836 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby pod uniknieniem prekluzyi zgłosili się naypóźniey w terminie oznaczonym.

Inowrocław, dnia 13. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Woyciech Lissewski kował i Rożalia z Gogołkiewiczów owdowiała Chwiałkowska z Wygody pod Dembnem, wyłączyli kontraktem z dnia 2. Września r. b. istniącą wtuteyszey prowincyi wspólność majątku.

Pleszew, dn. 19. Września 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 6) Bekanntmachung. Zur Sicherstellung bes Konsumtibilien-Bedarfs hieße gen Allgemeinen Gornison-Lazareths pro 1837., im Wege der Lieferung, ist auf den 10. Oktober 1836. Vermittags 10 Uhr in unserem Geschäfts-Lokal ein Lizitations-Termin anberaumt, in welchem sammtliche Bedürfnisse ausgeboten und dem Mindestfordernden, unter dem Vorbehalt der Genehmigung der hiefigen Konigk. Hochlöblichen Intendantur, zur Lieferung übertragen werden sollen.

Die Lieferung Furtikel bestehen in: Fleisch, Brodt, Semmel, Butter, Reis, gebackenen Pflaumen, grüner Seife, Del, Talglichten, Bier, Branntwein, Milch, Weinessisse, Mehl, Graupen, Grüßen, Fadenwubeln, Erbsen, Bohnen, Linsen, Hirfer, Kartosseln, Rüben, Eiern 2c., deren Gesammtwerth des einzährigen Bedarfs auf 3 bis 4000 Kthlr. anzunehmen senn dürste. Cantionsfähige Unternehmer werden zur Wahrnehmung dieses Termins hierdurch mit dem Bemerken eingeladen, daß, um zum Gebote zugelassen zu werden, vorweg eine Caution von 300 Kthlrn. baar, oder sin gultigen Staatspapieren deponirt werden muß und daß die näheren Lieferungsbeding gungen im Termine selbst und zwar vor Erdssenung der Lieitation bekannt gemacht werden sollen. Posen, den 22. September 1836.

Die Kommiffion bes Allg. Garnifon = Lagarethe.

7) Der Hufar Alexander Kierski bes 7ten Husaren = Regiments ift burch frieges rechtliches, von des Königs Majestat bestätigtes Erkenntnis vom 28. Januar d. J. seines Abels verlustig erklart worden, welches hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird. Posen, den 28. September 1836.

Konigl. Preng. Gericht der roten Division.
General = Lieutenant und Divisione = Commandeur
v. Hofmann.

- 8) Zu vermiethen find an der Wilhelmöstrafe No. 239. in der Belle-Etage brei Zimmer nebst Stallung, von Michaeli biefes Jahres ab.
- 9) Einem hoben Abel und gechrten Publikum empfiehlt fich Unterzeichneter zum bevorfiehenden Markt mit allen Arten feiner Mefferschmidt-Arbeit eigener Fabrik. L. Schafer, Mefferschmidt in Eroffen asD.